## Nº 33.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Montag, ben 8. Februar 1830.

Angekommene Fremde vom 4. Februar 1830.

Hr. Erbherr Jelowiedi aus Budziejewo, Hr. Erbherr Milcwski aus Ceradz, I. in Mo. 168. Wasserstraße; Hr. Erbherr Storaszewski aus Schoffen, I. in Mo. 187. Wasserstraße; Hr. Balletmeister Springer aus Warschau, I. in Mro. 251. Breslauerstraße; Hr. Partikulier Meierhoff aus Danzig, I. in Mro. 136. Wilshelmsstraße.

Bom 5. Februar.

Hr. Landschafts = Nath v. Zycklinski aus Charice, Hr. Erbherr v. Drwoski aus Baborowko, Hr. Kreis = Deputirter v. Kurnatowski aus Chalin, Hr. Particu-lier v. Kurowski aus Bzowo, Hr. Kaufmann Schulze aus Stettin, Hr. Kaufmann Gunther aus Magbeburg, I. in No. 99. Wilde; Hr. Kaufmann Besler aus Magbeburg, Hr. Raufmann Mener und Hr. Kaufmann Henne aus Frankfurt a. d. D., I. in No. 384. Gerberstraße; Hr. Kaufmann Bette aus Frankfurt a. d. D., Hr. Kaufmann bette aus Frankfurt a. d. D., Hr. Kaufmann Bette aus Frankfurt a. d. D., Hr. Kaufmann Henre v. Koscielski aus Szarley, Hr. Erbherr v. Richlowski aus Zimnas woda, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Påchter Kierski aus Zembowo, Hr. Påchter splucinski aus Regelsko, I. in No. 168. Wasserskraße.

#### Betanntmachung.

Bon Seiten bes unterzeichneten Gerichts wird hierburch dffentlich bekannt gemacht, daß die Frau hauptmann Eleonora Friederike Schreinert geborne Prochnow nach erlangter Großjährigkeit die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes mit ihrem Chemanne, dem hauptmann Schreinert vom Konigl. 19. InfanteriesRegimente, in dem gerichtlichen Protokolle vom 12. d. M. ausgeschlossen hat.

Pofen ben 18. Januar 1830.

roles dibog as

Roniglich Preuß. Landgericht.

Subhafiations, Patent. Borffatt St. Martin unter Dro. 242. belegene, 63 Muthen 68 Suf be= tragende, ben Martin Gottlob Gifora= feben Erben gehörige Grundfinct, wels ches nach ber gerichtlichen Tare bom 18. Februar 1819 auf 206 Riff. 20 igr. gewürdigt worden, foll auf ben Untrag des Retabliffemente-Bau-Reften-Fonde Schuldenhalber bffentlich an ben Meifibietenben vertauft werben. Sierau wird ein peremtorifder Bietunge=Termin auf Den 30. Marg f. J. Bormittage ca r. p. zrana o godzinie 11. przed um It Uhr vor bem Rammer = Berichte= Affeffor Roicher in unferm Inftruftions= Binnier angefett, und berfelbe befinfa-Grundftud bem Deiftbietenden jugefchla= gen und auf die etwa 'nachher einfom= ben foll, infofern nicht gefetliche Grun-

Die Tare und bie Bedingungen bes ny do tego powodować miaty,

Pofen ben 31. December 1829. Straturze przeyrzane.

den gerichtlichen Protestiesen der bei be wie andelecken für eine

tender Dere Chilning?

Patent Subhastacyiny

Das in ber Ctadt Pofen und beren Nieruchomość w miescie Poznaniu na przedmieściu S. Marcina pod Nrem. 242. położona, 63 prętów 68 stóp kwadratowych wynosząca, sukcessorom Marcina Gottlob Sikora należąca, podług sadowey taxy [z dnia 18. Lutego 1819, roku na 206 tal. 20 sgr. oszacowana, na wniosek Kommissyi budowniczey z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma. W tym celu termin peremtoryczny na dzień 30. Mar-Assessorem Sadu Kamery Ur. Röscher w naszéy izbie instrukcyinéy wyznacza się, o którem zdolność do bigen Raufern mit bem Bemerten befannt posiadania maigcych z tem nadmiegemacht, bag in diesem Termine bas nieniem uwiadomiamy, it w temze terminie nieruchomość rzeczona nay. więcey daiącemu przybitą zostanie menben Gebote nicht weiter geachtet were i na poźnieysze zayść maigce licyta uważanem nie będzie, oprócz w tém be dies nothwendig machen follten. przypadku, gdyby prawne przyczy-

Berfaufe tonnen zu jeder Beit in unferer Taxa i warunki sprzedaży moga Regiftratur eingeschen werden. byde kandego czasu w naszey Regi-

Abnigl, Preuf. Landgericht. Poznan d. 31. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

ACRIADINE SYNOTH

Befanntmachung.

Bon Geiten bes unterzeichneten Ge= richts wird bierdurch offentlich befannt gemacht, bag Die Frau Charlotte Juffine verebelichte Bieniewefa, geborne Reich, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes mit ihrem Chemanne Jofeph Bienieweff nach erreichter Großighrigteit ausbrücklich ausgeschloffen hat.

Pofen ben 9. Januar 1830. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das ben Meper und Jubite Engels ichen Cheleuten gehorige ; biefelbft auf ber Borftadt Wontoftwo unter Do. 106. belegene Grundfiud, beftehend aus ci= nem Wohnhause, Gaftftalle, Topferofen und Garten, welches gerichtlich auf 393 Mibl. 19 fgr. abgeschäft worden ift, foll Schuldenhalber gum nothwendis gen Berfaufe an ben Deiftbietenben gebracht werben. Der Bietungs = Termin ift auf ben 26. Marg f. vor bem De= putirten Landgerichts Rath Jefet hiefelbft angefest, wozu gahlungefahige Rauflu= flige unter ber Befanntmachung borgelaben werben, bag bie Zare in unferer Regiffratur eingefehen werden fann.

Onefen ben 5. November 1829.

Rbnigl. Preuf. Land : Gericht.

the verlagging, and blever folia electronic meters Unfrarbatte gagebre. in the por excee phiase Termin estimologic reignalit over durch einen gestellich e light of becommissingten makignachena, but Aligh zu benm verben, ihre Elle

#### OBWIESZCZENIE.

Z strony podpisanego Sądu zaświadcza się ninieyszém publicznie, iż JPanni Charlotta Justyna z Reichów Wiśniewska wspólność maiatku i dorobku z swym mężem JP. Jozefem Wiśniewskim dochodząca pełnoletności wyraźnie wyłączyła.

Poznań d. g. Stycznia 1830. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość tu w mieyscu na przedmieściu Woytostwo pod liczbą 106. položona, składająca się z pomieszkania, stayni wiezdney, pieca garnczarskiego i ogroda Meyera i Judyt małżonków Engel własna, która na 393 tal. 19 sgr. sądownie oszacowaną została, z powodu długów końcem koniecznéy subhastacyi naywięcéy daiącemu sprzedana bydź ma.

Termin do licytowania iest na dzień 26. Marca f. przed Deputowanym Sędzia naszym Ziemiańskim W. Jekel tu w mieyscu wyznaczony, na który zapłacenia mogących nabywców z tem uwiadomieniem zapozywa się, że taxa w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Gnieżuo d. 5. Listopada 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. erreichte Rein, die ihren gelachten Chemann im Juhre 1815 beimlich

Subhaftatione Patent.

Das im Werschner Kreise, im Domainen-Umte Gozdowo belegene Erbpachtsvorwerk Dabrowo Mo. I., auf welchem ein jährlicher Canon von 42 Mthl. 10 sgr. haftet, und welches nach der im Monat April c. gerichtlich aufgenommenen Taxe einen Minderwerth von 572 Rthl. hat, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hierzu die Bietungs-Termine auf

ben 9. Januar ben 10. Februar ben 10. Marz

von welchen ber lettere peremforisch ist, Bormittags um 9 Uhr vor bem Herrn Landgerichts-Rath Jekel hieselbst anberaumt, wozu besitz- und zahlungs-fähige Käufer eingeladen werden.

Die Tare fann jeder Zeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Guesen ben 5. November 1829.

Ronigl. Preuß. Land : Gericht.

#### PATENT SUBHASTACYINY.

Wieczysto dzierzawny folwark Dombrowa w Powiecie Wrzesińskim Ekonomi Gozdowskiey po Nr. 1. położony, na którym kanon roczny 42 tal. 10 sgr. ciąży a którem według taxy w m. Kwietniu r. b. sądownie sporządzoney 572 tal. minus ma wartości ma być na domaganie się wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedanym.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine na

dzień 9. Stycznia, dzień 10. Lutego i dzień 10. Marca,

z których ostatni iest zawity, zrana o godz. 9. przed W. Sędzią Jekel tu w mieyscu i na takowe posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapozywamy. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 5. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Borlabung.

Auf die von dem Muhlenpachter Johann Rein in Padniewo, Mogilner Kreises, gegen seine Ehefrau Anna Elisabeth geborne Sommerfeld wegen boslicher Berlassung angebrachte Ehescheidungsklage haben wir einen Termin zur Beantswortung der Klage und Instruction der Sache auf den 20. März f. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Referendarins Reitzig Bormittags um 10 Uhr in unserm Justructions-Jimmer angesetzt, und laden dazu die Anna Elisabeth Sommerfeld verehelichte Rein, die ihren gedachten Shemann im Jahre 1815 heimlich und boslich verlassen, und bisher keine Nachricht von ihrem Aufenthalte gegeben hat, hiemit vor, den obigen Termin entweder personlich oder durch einen gesetzlich zuläsigen Bevollmächtigten wahrzunehmen, die Klage zu beant vorten, ihre Ein-

wendungen anzuzeigen und die Beweismittel beizubringen ober anzugeben, wibrigenfalls nach dem Untrage bes Klägers das Band der She getrennt und die Berklagte zur Tragung der Chescheidungsstrafe und Kosten verurtheilt werden soll.

Dem abwesenden Theile werden übrigens die Juftig-Commiffarien Schulg,

Cobeefi und Renfoweli zu Mandatarien in Borichlag gebracht.

Gincfen den 22. November 1829.

Roniglich Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Es soll die bei der Stadt Tirschtiegel, Meseriger Kreises gelegene, den Eichsbaumschen Erben gebörige Papiermüsse mit Wohns und Wirthschafts. Gebäuden, Uckerland, Wiesen, Garten und der dazu gehörigen, im Leczner Haulande gelegenen Haulanderei, im Jahre 1818 gerichtlich auf 18143 Athl. 15 sgr. 6 pftarirt, da die Kaufgelder nicht vollstänzig gezahlt sind, diffentlich an den Meiste bietenden in den

am 17. Februar, am 17. April und am 18. Juni 1830,

hier anstehenden Terminen, wovon ber lette peremtorisch ift, wieder verkauft werden, wozu wir Raufer einladen.

Die Taxe und Raufbedingungen fonnen in unjerer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 28. September 1829.

Ronigl, Dreuß, Landgericht.

Obwieszczenie.

Papiernia pod miastem Trzcielem w powiecie Międzyrzeckim leżąca i sukcessorom Eichbaum należąca, ma być wraz z należącemi do niéy przyległościami iako to: domostwem mieszkalpém, budynkami gospodarskiemi, rola, łakami ogrodami i goi gospodarstwem na olendrach Leczner zwanych, z któremi w roku 1818. na tal. 18,143 sgr. 15 den. 6 oceniona została, publicznie naywiecéy daiącemu, z przyczyny niezłożenia w zupełności summy kupna, znowu na nowo przedaną. przedaży tey wyznaczone sa termina licytacyine na

dzień 17. Lutego dzień 17. Kwietnia i dzień 18. Czerwca 1830.

Ostatni z nich iest peremtorycznym. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna tu w Registraturze podpisanego sądu przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 28. Wrześ. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

muel Rehringschen Erben werden

- 1) die Johanna Endovica verwittwete v. Ralfftein, für welche in bem Spoothekenbuche bes vormale im Caminfeben jett Coubinfchen Rreife Bromberger Departemente, befeges nen Guts Rogpetef Rubr. III. No. 1. eine ihrem Chemanne Mis. chael v. Ralfftein pro dote inferir= te und bon ben ehemaligen Befige gern biefes Gutes am 23. Mary 1778 anerfannte Cumme bon 8000 Ath! und No. 2. auf Grund der mit ihrem genannten Cheman= ne eingetragenen Cheftiftung vom 20. Februar 1731 eine Gumme von 1600 Athl. interimiftifch einges tragen, und
- (2) Die Geschwifter Anna vermittwete v. Lochecka, Untentna und Franeisea v. Kalfftein, für welche Rubr. III. No. 3. die ihnen aus diesem Gute guftebende und am 5. April 1777 von ben ehemaligen Bentern deffelben Andreas Joseph und Ron= fantin v. Kalffein anerkannte, in Quanto unbestimmte Abfindung haftet,

beren Erben, Ceffionarien ober bie fouft in Die Rechte berfelben getreten find, hierburch bffentlich vorgelaben, in bem auf ben 16. Marg 1830 Dormits

Ediftal=Citation. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek sukcessorow Samuela Huf ben Antrag ber Amfmann Cas Nehringa amtmana zapozywaia, się publicznie:

- 1) Joanna Ludwika owdowiała Kalk. stein, dla któréy w księdze hypoteczney dobr Rozpętka, dawniey w Kaminskim a teraz Szubskim Powiecie. Bydgoskim Departamencie, położonych, Rubr. III. No. 1. summa Tal. 8000 mężowi swoiemu Michalowi Kalksteinowi pro dote wniesiona, a przez bywszych dziedzieów dóbr tychże pod dn. 23. Marca 1778 przyznana i No. 2 summa tal. 1600 na fundamencie intercyzy ślubney z mężem swym wyżey wspomnionym na dniu 20. Lutego 1731 sporzadzonéy tymczasowie są zaintabulowane,
- 2) rodzenstwo Anna owdowiała Łochocka i Antonina i Franciszka Kalkstein, dla których Rubr. III. Nro. 3. porcya w kwocie nieustanowiona z dobr tychże im się należąca a od bywszych dziedziców rzeczonych dóbr Andrzeia Józefa i Konstantego Kalksteinów pod dniem 5. Kwietnia 1777. roku przyznane, iest zahypotekowana,

tychże spadkobiercy, cessyonaryusze i ci, którzykolwiek w ich prawa wstąpili, ażeby w terminie na dzień 16. Marca 1830 r. zrana o gotags um 9 Uhr in unserm InstruktionsZimmer vor dem Herrn Landgerichts, Auseultator Senff anberaumten Termine entweder personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Schöpte, Bogel und Schulz borgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche an die gedachten Posten anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen präclubirt und die Löschung der Posten in dem zu ergehenden Erkenutnisse ausgesprochen werden wird.

Bromberg ben 2. November 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

dzinie 9. w izbie naszéy instrukcyinéy przed Ur. Senff Auskultatorem
Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym,
albo osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych, na ktorych im tuteyszych Kommissarzy
Sprawiedliwości Vogel, Szepke i
Schulca przedstawiamy, stawili się,
pretensye swe do rzeczonych intabulatów podali i takowe udowodnili,
inaczéy bowiem z temiż prekludowani i wymazanie tychże intabulatów
w wyróku zapaść maiący m nakazanem
zostanie.

Bydgoszcz d. 2. Listopada 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.
Das hierselbst an ber Rawiczer Strasse unter No. 620. belegene, ber Frau Justiz-Kommiss. Mitschte gehörige, gerichtslich auf 2162 Rtl. 17 fgr. gewürdigte massive Wohnhaus mit Stallungen und Garsten wird Schulden halber in ben vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarius Herrn v. Rasinsti auf

den 10. November e., den 11. Januar 1830 und den 12. Marz 1830,

anberaumten Terminen, von benen ber letzte pereintorisch ift, in unserm Gerichtes Lokale verkauft werden, zu welchen Raufelustige hiermit eingeladen werden.

Patent subhastacyiny.

Tu na ulicy Rawickiey pod Nro. 620. sytuowany, Kommissarzowey Sprawiedliwości Ur. Mitschke należący się, sądownie na 2162 tal. 17 śgr. oszacowany dom murowany z oborami i ogrodem sprzedany będzie dla długów w terminach przed Delegowanym Ur. Rasinskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w lokalu naszym sądowym

na dzień 10. Listopada r. b., na dzień 11. Stycznia 1830 i na dzień 12. Marca 1830,

wyznaczonych, z których ostatni zawity iest.

Na termina te żapozywają się ninieyszem ochotę kupna mający. Die Tare befindet fich in unferer Re-

Taxa znaydnie się w Registraturze naszey do przeglądania.

Krotoszyn d. 20. Czerwca 1829. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

#### Befanntmad,ung.

Das von dem versiorbenen Obersten v. Lettow hinterlassene Mobiliare, bestehend aus einer Wond = und einer silber= nen Repetir = Taschen = Uhr, Silberzeng, einem hedeckten Wagen, Garderobe und Meubles, wird am 25. dieses Monats und den folgenden Tagen hieselbst an den Meistdickenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant öffentlich vertauft werden.

Schroba ben 4. Februar 1830.
Der Friedens-Gerichts-Actuarius
Fabianfowsfi,
vigore commissionis.

#### OBWIESZCZENIE.

Zostawione przez zmarłego Pułkownika Lettow mobilia, złożone z ściennego i drugiego kieszonkowego repetuiącego zegarka, sreber, pokrytey bryczki, garderoby i mebli będą w Terminie dnia 25. bieżącego miesiąca i dni następne tu w Szrodzie do naywięcey daiącego za gotową zapłatą w monecie grubey publicznie sprzedane.

Szrodad. 4. Lutego 1830.

Aktuaryusz Sądu Pokoiu

Fabiankowski,

vigore commissionis.

Eine hierselbst seit 20 Jahren in bem blühendsten Zustande bestehende Gaslanteries und Rurz. Waaren handlung soll mit Inbegriff des dazu gehörigen nem massiv gebauten Hauses Beränderungshalber unter sehr annehmlichen Bedingungen aus freier Hand verkauft werden. Das Nähere hierüber ist auf meinem Commissions-Comptoir gegen portofreie Briefe zu erfahren.

Frantfurt a. b. D. ben 1. Februar 1830.

Barthold Meyer, Richt=Etr. No. 15.

Zwei fehr fcone feine Del = Gemalbe, eins die mutterliche Liebe, bas 2te bie, Ginsetzung bes Cardinal Wolfen zur Zeit Heinrichs des Achten durch den Bisichof von Canterbury, steben in Commission zu verkaufen bei

Carl Fried. Baumann.

So eben habe ich aus hamburg fehr guten hanfan=Thee, fo wie aus Ebln aus ber Fabrit bes herrn Charles Unton Zanoly ganz ertra Eau de Cologue double erhalten. Earl Fried. Baumann.